# Der Commission of the Commissi



Herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP.

Uns ist in alten maeren wunders vil geseit Bon helden lobebaeren, von grozer arebeit . . . So hebt es an, das Lied der Mibelungen -Wem hatte es noch nicht ins Herz gebrannt? Ein Unbefannter, heißt es, hat's gesungen; Ich fage nein, er ift nicht unbefannt. Wie Donner rollt es schon seit tausend Jahren bon Meer zu Meer, mit ewig neuer Glut, Um immer wieder, immerfort aufs neue Der Welt zu funden, bis fie untergeht, Daß unter Trummern noch die deutsche Treue, Daß noch in flammen fie den Kampf besteht. Ein solches Lied, jahrtausendlang erklungen Und Echo noch die fernften Zeiten hin, Rein Einzelner hat diefes Lied gefungen, Das gange Dolf erflärte fich darin; Des deutschen Volfes Seele hat's geschaffen, bon ihrer eignen Große übermannt, Und "wunders vil gefeit" von Waffen, Waffen . . . Und diefe Geele ware unbefannt? Blaubt man denn wirklich, was fo fühn begonnen,

Berginge jemals unter schmutiger Not?

Die deutsche Seele, wie das Licht der Sonnen, Besiegt die Nacht mit neuem Morgenrot! Wohl kauert noch in all dem schweren Dunkel An Tür und Tor der Geunen Lugenbrut, Und ihrer Augen stedendes Gefunkel Verrät die Bier nach Gold, die Gier nach Blut; Doch halt die Wacht, die treue Wacht, ein Großer, Der Tronjer nicht, ein andrer ift uns nah, Bertraut und fremd zugleich, ein Namenlofer, Den jeder fühlt und doch noch feiner fah. Wie ruhig geben feine Atemzüge! Er rührt sich nicht, er wartet stumm und still, So langfam auch zum Kampfe mit der Luge Die Stunde der Bergeltung dammern will. Er wartet still, der Beid, auf den wir bauen; Nur mandmal kliert das Schwert an Jeinem Burt, Dann faucht und heult es ringsum voller Grauen, Das Geunenvolk, der Hölle Ausgeburt. Er wartet stumm, vor Augen nur das eine: Die hundertfach an uns begang'ne Schuld -Schon ift's, als fam's herauf mit hellem Scheine . . . Beduld! Beduld!

Dietrich Edart (1919)



Berlin, VII. Jahrgang 5. Holge 1940 Oreis 15 Kpf.

## Prillingsbrit

Das zentrale Monatsblatt Der NSDAP. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF.) Herausgeber-Der Keichsorganisationsleiter

en Kampf des jungen nationalsozialistischen Wolksheeres gegen Frankreich haben Sie, mein Führer, mit dem glorreichsten Siege der Geschichte gekrönt. Jugleich haben Sie damit dem opfervollen, jahrelangen Ringen der deutschen Frontsoldaten des Weltkrieges seinen Sinn gegeben. Ihr Glaube und Ihr Mut haben Deutschland zu neuer Größe geführt. In unsagbarem Stolz und voll tiefer Dankbarkeit ist das deutsche Wolf um Sie und Ihre Wehrmacht vereinigt.

In der Nacht der Waffenruhe mit Frankreich

Rudolf Heß

### Die Moral der Plutokratie

Jeber Krieg ift ein Rampf um bas höhere Pringip. Der gegenwärtig ausgebrochene Krieg wird um die einfachen Probleme des menschlichen Lebens und ihre lösung geführt. Deutscherseits heißt die Parole: Soziale Gerechtigteit gegen Plutotratie! Was wir unter sozialer Gerechtigkeit verstehen, braucht nicht im einzelnen erörtert zu werden.

### Was aber ift Plutofratie?

Plutofratie bedeutet gunadift nichts anderes als die Berrichaft des Reichtums. Pluto mar den alten Grieden der Gott des Goldes. Eine Berrichaft des Reichtums ift aber ebenfo eine Ungelegenheit bes Pringips wie der Perfon. In England find Reich. tum und Adelsherrichaft, genannt Aristofratte, giemlich gleichbedeutend. Menichen, die nicht der Arifto. fratie zugehören (die nicht etwa mit Abel zu verwechseln ift, Lord Beaverbrod wehrte fich neulich ausdrücklich dagegen, dem Adel jugerechnet ju werden), werden von den aus der Berbindung gwifden Geldpringip und Adelsherrichaft geichaffenen Grundiagen beherricht. Auch der mittellose Aristofrat ift umgekehrt ein Erager des plutofratifden Pringips, er betrachtet das Leben in feinem mittellofen Buffand als Matel. Much der Urme ift in England genötigt, fo gu bandeln, als ob er ein Mitglied der Plutofratie mare, wenn er Erfolg im Leben haben will.

Rur der plutofratische Mensch, sofern er ein Mitglied der Oberschicht ift, bat in England etwas zu sagen. Rur diese Menschen besitzen ein Necht auf die Herrschaft. Sie besitzen es aber nur insofern, als sie die willigen Diener des plutofratischen oder Geldprinzips, als des Inbegriffs irdischer Macht und Geltung, sind.

In der durchgebildeten jahrhundertealten pluto. fratifden Berfaffung Englands find natürlich die grundlegenden Pringipien ber englischen Ordnung mit allen Mitteln verichleiert, verhüllt und getarnt worden. Die aus dem normannischen Erobereradel gebildete Oberichicht bat fich nach jahrhundertelan. gen Rampfen gu einer Ginbeit gufammengefunden, bie das Land wie ein Geheimbund beberricht. Die Schutwehr diefer Ordnung bilden die fogenannten demofratischen Ginrichtungen Englands. Die eng. lifde Werfaffung, bie immer noch ungefdrieben ift, reprafentiert das jeweils vorteilhaftefte Berfah. ren gur Sicherung der Borrechte und Privilegien bes berrichenden Standes. Es war von jeber flug genug, feine Machenichaften ju verbramen und voltsfreund. lich ju deforieren. Go gibt es eine Boltsver. tretung. Es gibt eine diefer Bolfsvertretung angeblich verantwortliche Regierung, nämlich bas Rabinett. Es gibt ichlieflich eine Berichts. barteit. Aber bier ftogen wir wiederum auf das berrichende plutofratifche Pringip. Bobl obliegt die Regierung im Lande den Miniftern oder gu deutich Dienern der Krone. Wohl hat das Unterhaus gewisse, scheinbare, gesetigebende Funktionen. Da aber die Verfassung ungeschrieben ift und da das Privilleg der Rechtsfindung in den händen des Oberhauses liegt, das gleichzeitig die Funktion eines mit unbegrenzter Zuständigkeit ausgestatteten Reichsgerichtes erfüllt, so besist in Wahrheit die Oberschicht die Herrschaft. Herrschaft und Regierung sind nämlich zweierlei. Der Herrscher oder die herrschende Schicht bestimmt die Spielregeln, nach denen regiert wird.

Wenn nun aber das Haus der Lords in der Mehrheit von Mitgliedern erfüllt ift, die Inhaber und Interessenten am plutofratischen Prinzip, an der Herrschaft des Reichtums und dem Fortbestand der Oberherrschaft dieser Schicht sind, und wenn fernerhin diese Körperschaft nicht nur Necht spricht, sondern sogar in der Lage ist, auf das sogenannte göttliche Necht zurückzugreisen, dann erkennen wir hier einmal

### die Sundamente der englischen Plutofratie,

jugleich aber die Unwendung des Sprichwortes, monach es dem Bod nie jo gut geht, als wenn er jum Gärtner gesetst ift.

Laffen wir junachst aber die Einrichtungen Englands im einzelnen beiseite. Fragen wir uns, wie die soeben furz umriffene Ordnung funktioniert. Dann seben wir folgendes:

Der Reichtum des Landes und die Verwaltung des Reichtums liegt, wie gesagt, in den händen einer verhältnismäßig kleinen Unzahl von Mensichen. Man spricht in England von den oberen Zehntausend. Dieser Ausdruck ist keine leere Formel. Er entspricht der Wirklichkeit. Ungefährzehntausend Menschen werden im Laufe einer Saison vom König bei hofe empfangen. Die auf der Einladungsliste des Oberhofmarschalls stehenden zehntausend Menschen bilden die Oberschicht.

Entscheidend ift nunmehr das plutofratische Pringip. Auch dies ift fein leeres Wort. Es geht dabei um die Frage, nach welchen Grundsätzen das nationale Einfommen und der nationale Reichtum verteilt werden, und zweitens um die schon erwähnte Personenfrage, wer benn die Verteilung vornimmt.

Das Wesen einer Plutofratie besteht darin, daß man im Geld das Maß aller Dinge fieht. In England ift diese Rolle des Geldes durch die Staatsreligion geheiligt. Die Bisch öfe der hoch tirche sind allesamt Mitglieder des Oberhauses und gleichzeitig fast immer Mitglieder der herrschenden reichen Familien. Es mag aber ebenfalls darauf hingewiesen werden, daß die englische hoch tirche dem calvinistischen Grundsat huldigt: der Neichtum eines Menschen ist ein Beweis dafür, daß Gott seine Werke sichtbar gesegnet hat. Diese "driftliche" Einstellung besitzt den Vorteil, daß Reichtum in jeglicher Gestalt als eine Gott wohlgefällige Sache angesehen

wird. Es ist daher ichon aus religiosen Grunden in England nicht üblich, den Ursprüngen großer Geldmittel nachzugehen, da ja in ihrem Worhandensein ichon der Segen Gottes enthalten ift, und man darf natürlich der Worsehung nicht ins handwert pfuschen.

Dieje Lehre ift indeffen jum Allgemeingut der britischen Mation geworden, weil die im 16. Jahr. hundert beginnende Bereicherung Englands auf die Anwendung von Grundfagen gurudgeht, die man im Privatleben ichwerlich billigen wurde. Es ift ja nicht fo, bag England damals feinen Reichtum durch den Fleiß und die Arbeitsfraft feiner Bewohner herstellte, sondern durch die rücksichtslose Ausbeutung ber Gunft feiner geographischen Lage für das Gewerbe der Seerauberei. Aus der Gee. räuberei wurde der Stlavenhandel. Schließ. lid entstand auf dem Boden der Piratenpolitik und der gleichzeitig einsegenden Musbeutung von Gingeborenen das englische Rolonialreich. Man verfteht jest, daß der Englander zogert, den Urfprungen des privaten Reichtums nadzugeben. Man tann im eingelnen nicht migbilligen, was man im gangen feit Jahrhunderten unter der Führung der "Ariftofratie" getan hat. Man icheute fich auch nicht, die Ausbeutungspringipien, die gegenüber bem Musland fo viel flingenden Gegen Gottes erbracht batten, im Inland anzuwenden. Alls man im überfeeischen Ausland genügende Absammöglichkeiten für die neu gegründete Induftrie batte, verjagte man den englischen Bauern vom Land und trieb ihn in die Stadte und Industriegebiete, um billige Arbeits. frafte zu haben. Wer nicht wollte, konnte in die Rolonien geben und bort Frondienfte leiften. Mus Irland hat man im Laufe des letten Jahrhunderts auf diefe Beife rund vier Millionen Menfchen vertrieben, denn Irland beherbergte im Jahre 1831 über 8,5 Millionen Menichen, heute nur noch 4,5.

Um das in die Städte verjagte Landvolf über die verlorene Gelbständigkeit ju troften, gab man ihnen das Recht zu ftreiken, d. h. man gab es ihnen nicht im eigentlichen Ginne des Wortes, man dulbete es. Im Streit fah England ein Sicherheits. ventil Dabei verpulverte der Arbeiter fein Geld, mabrend fich ber Unternehmer für die Berlufte an der Borje ichadlos hielt. Gewiß, es ift dem englischen Arbeiter gelungen, durch Babigfeit und langwierige Rampfe eine fleine Befferung feines Lohnes gu ergielen. Da aber die Streifwaffe nur innerhalb ber Befege Englands angewendet werden fonnte, und diefes englische Gefet ein Gefet ber geheiligten Plutofratie ift, jo mar auch bas Streifrecht nur ein Mmojen. Es enthielt eine Irreführung und einen Betrug.

Selbstverständlich können auch noch so gut organisierte Arbeiter mit einer noch so gut geführten Kasse gegen die Milliarden englischer Arbeitgeber nicht kämpfen, zumal diese bei sedem Streik, der nicht plutokratisch, d. h. mit einer Streikkasse geführt wird, sofort die bewaffnete Macht einsegen. Der Generalstreik 1926 wurde mit einer Mobilmachung der gesamten Milistärmacht beantwortet und dazu benutt, den Ge-

werkschaften bas Recht gu nehmen, für politische Zwede Gelb gu fammeln.

Bergleicht man die durchschnittliche Besserung in der Lage des Arbeiters seit dem Beginn des liberalen Zeitalters mit der Zunahme des Reichtums der oberen Zehntausend, so sind die englischen Massen in Wahrheit genau so arm geblieben, wie sie es vor hundert Jahren waren. Aber die oberen Zehntausend haben ihr Ver- mögen verhundertsacht und vertausend- facht.

Einer ber größten plutofratifden Profitmacher ift der Earl of Derby. Als größter Grundberr ber Candichaft von Cancashire hat feine Familie im Laufe der letten zweihundert Jahre die meltheherrichende englische Tertilindustrie ichröpfen tonnen, weil er im Befit bes plutofratifden Grundrechts, nämlich bes Grund und Bodens, mar. Das gleiche gilt von vielen anderen "ariftofratifden" Familien, von denen einige, fo die Bergoge von Beft. minfter, als Bodenfpetulanten begonnen haben, um mit dem Bergogstitel ju enden. Das plutofratifche Gefet lautet: Wer Geld befitt, bat ein geheiligtes Recht barauf, diefen Befit auszubauen, ohne Rudficht darauf, ob dies dem öffentlichen 2Bohl bient oder nicht. heute muß England mit einer von Grund auf gerftorten Candwirtschaft die Gunden der Bergangenheit bugen. Englands Grund und Boben ift ja das Eigentum von einer gang fleinen Ungahl von Grundherren. Der englische Bauer ift ein Paditer des Landes, der von dem Grundberrn nach Belieben vertrieben werden fann und vertrieben wird. Much der ftadtifche Grund und Boden ift Eigentum einiger weniger Perfonen, die es bann, wie die Familie Broot, der praftifch der Stadtteil Westminster in Condon gehört, jum Bergogstitel bringen tonnen. Der fogenannte Sausbefiger errichtet feine Baulichkeiten als Pachter. In der Regel fällt das Land nach 99 Jahren an den Grundherrn mit allem, was barauf fieht, jurud. Die Berftorung der englischen Landwirtschaft fommt auf das Schuld. tonto der Plutofratie. Gie hat fich auch jest im Kriege wieder ihre Jagdgrunde von Staats wegen fichern laffen. Wenn es jest nur gelungen ift, bag anftatt 810 000 Beftar Wiesenlandes nur bie Balfte gepflügt werden fonnte, fo fpielt babei die paffive Refistenz einer an Fuchsjagden intereffierten Oberschicht eine maßgebende Rolle.

Die in England geschaffene sogenannte "Demofratie" besteht darin, daß man den habenichtsen die Knochen vorwirft, aber selber das Fleisch behält. Die Entscheidung darüber, ob etwas Necht oder Unrecht ist, liegt, wie gesagt, in den händen des Oberhauses als dem oberen Gerichtshof des Landes und des Neiches. Da die englische Verfassung nicht geschrieben ist, und da England eben eine Plutofratie ist, so ist sede Gefährdung der Privilegien der Reichen ein Verfassungsbruch. Im Oberhaus sigen neben den alten Familien des Landes und den geist. lichen Würdenträgern felbftverftändlich auch bie Mitglieder ber reich gewordenen Geschlechter.

Der Reichtum der Reichen wird von den Ban. fen verwaltet. Das Zentralinstitut, die Bank von England, unterliegt aber ihrem eigenen Geseth. Sie ift dem Parlament nicht verantwortlich. Sie gehört einem halben Dugend reicher Lords oder aber neuerdings anonymen Geldgebern, welche die Aktienmehr. beit besithen. Damit ift der jüdische Einfluß getarnt.

Auch die Verufswahl ift plutokratisch geord, net. Das Wesentliche der englischen Ordnung liegt nicht in der Leistung, sondern in der Geburt. Wer in England geboren wurde, ist Engländer. Wer sich tropdem zu einer anderen Nation bekennt, weil er vielleicht von ausländischen Eltern abstammt, gilt in England als Vaterlandsverräter und kann vor dem Feind erschossen werden. Es gibt also nicht einmal theoretisch eine englische Freiheit.

Der in England Geborene ift der Stlave, der Hörige, der Leibeigene der englischen Ordnung. In der plutofratischen Gliederung Englands wird man entweder als Mitglied der "Gemeinen" oder als Mitglied der gemeinen Zehntausend geboren. Das Mitglied der gemeinen Bolksmasse versucht natürlich auch, es zu Geld zu bringen. Dieser Neichtum bebeutet eine Standeserhöhung. Sie wird ohne Rücksicht auf Rasse und Neligion verliehen. Das Geld ist der Vater aller englischen Ehre. Kinder der oberen Zehntausend haben es nicht nötig, Geld zu erwerben. Ihnen sieht grundsählich seder Weg offen. Sie müssen aber schon bei der Geburt zu allen Würden und Amtern angemeldet werden.

Abgesehen von Außenseitern muffen die Schüler ber vornehmften englischen Schulen, zumal ber von Eton, harrow, Rugby und Windefter ufm., möglichft ichon bei der Geburt angemeldet werden. Das gleiche ift bei ben Universitäten, wenn auch nicht erforderlich, fo bod munichenswert. Auch im Unwaltsberuf und in allen anderen gunftigen Bereinigungen melben die Bater ihre Rinder gleich nach der Geburt für die betreffenden Berufe als Unmarter an. Man fann Mitglied ber erlefenften Unmaltsgruppe fein, ohne Jura ftudiert zu haben. Aus. üben fann man ben Beruf natürlich nicht, aber bie Mitgliedichaft bedeutet auch etwas. Gelbftverftand. lid refrutieren fich auch die vornehmen Klubs auf diefe Beife. Grundfaglich betrachtet hat niemand in England, außer den Mitgliedern der bevorrech. teten Schichten, ein Anrecht auf ein menschenwurdiges Leben.

Die zahlreichen fozialen Einrichtungen Englands: Gesundheitswesen, Armenfürsorge, Altersfürsorge, Freizeitgestaltung, Kinderarbeit, sind nicht auf allgemeine Rechte ber Bevölkerung zurückzuführen, sondern auf Almosen, welche die Reichen zur Beruhigung ihres Gewissens spenden. Im übrigen hat man die soziale Gesetzgebung dem Deutschen Reiche nachgeahmt. Alle Krankenhäuser in England beruhen z. B. auf öffentlicher Wohltätigkeit. Berschlechtert

fich die Wirtschaftslage des Landes und entsteht Mot und Armut und sinkt der Gesundheitszustand der Bevölkerung, dann finken natürlich auch die Leistungen der öffentlichen Krankenhäuser. Warum sollen die Armen und Kranken nicht teilnehmen am Unglud der Reichen?

Städte sind beispielsweise dazu da, um den Bodenspekulanten Spekulationen zu ermöglichen. Die Bersorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ift ein gewinnbringendes Geschäft. Es ist um so besser organisiert, se mehr Geld dabei verdient wird. Der Krieg erweist die Nichtigkeit dieses Sages. Auf dem Lebensmittelmarkt sind bisher die größten Preissteigerungen erzielt worden. Die Lebensmittel. preise haben um mehr als 40 v. H. seit September 1939 angezogen, in vielen Fällen sind aber schon Berdoppelungen und Berdreisachungen, z. B. der Gemüsepreise, zu verzeichnen.

Diese Ordnung durchzieht das gesamte englische Leben. Die Hundezüchter sind ebenso gut geschäftlich organissert wie die Arzte. Auch im ärztlichen Beruf gibt es ein Oberhaus und ein Unterhaus. Es entscheidet nicht etwa das Können, sondern das Geld, was der Arzt in seinen Beruf mitbringt. Wer in der Harley Street in London wohnt und sich diesen Wohnsit als Arzt leisten kann, ist ein gemachter Mann.

Auch die Runft ist zünftisch geordnet. Die Königliche Akademie der Künste ist ein Berein zur Erzielung höherer Honorare. Wer hinter seinen Namen die Buchstaben R. A. (Nohal Academy ober Königliche Akademie) seben darf, verdient das Wielfache seiner Berufsgenossen mit seinen Bilbern. Die Mitgliedschaft wird aber nicht auf Grund künstlerischer Leistungen erworben. Die Rohal Academy ist eine Art von Klub, wo gessellschaftliche Dinge und vor allem geschäftliche eine große Rolle spielen. Aber überall gibt es ein Oberhaus und ein Unterhaus, Teilhaber an der Plutokratie und solche, die es erst werden wollen.

Auch die Politif bildet keine Ausnahme von der Regel. Der politische Machthaber verteilt politische Pfründen an Freunde und Verwandte heute wie früher. Das klassische Beispiel für dieses System hat vor mehr als hundert Jahren der Ministerpräsident Lord Morth geschaffen.

Brownlow North war Bruder des Premierministers. Dieser machte ihn im Alter von 33 Jahren zum Bisch of von Winchester. Dieses geistliche Amt hatte er 40 Jahre bis zu seinem Tode inne. Da die Bisch of kfellen in England fürstlich dotiert sind, verdiente der Bischof in diesen 40 Jahren den ungeheuren Betrag von 30 Millionen Mark als Einkommen. Das bedeutet sehr viel mehr als heute. Damals war Gold wertvoller. Bischof North brachte dann mit hilfe seines Bruders, des Premierministers, 30 Mitglieder seiner Familie, einschließlich eines kleinen Jungen von sieden Jahren, im hochkirchlichen Klerus und seinen Pfründen unter. Sein eigener Sohn bekam ein lukratives geistliches Amt. Im Jahre

1855 gestand dieser in einem unbewachten Moment ein, daß er aus seiner kirchlichen Stellung bis dahin 350000 Pfund oder sieben Millionen Mark vereinnahmt habe.

Das gleiche Suftem herrscht auch heute noch. Chamberlain wäre niemals Premierminister geworben, hätte er nicht den berühmten Water gehabt. Churchill ist der Enkel des Herzogs von Malborough, und Lord Halifar gehört den reichen Grundherrenfamilien an. Oliver Stanley ist der zweite Sohn Lord Derbys. Wobei man sich daran erinnern mag, daß der Titelname nicht der gleiche wie der Familienname ist. Der Familienname der Earls of Derby ist Stanley. Die Familievon Lord Halifar hat den Namen Wood.

Im Geschäftsleben ift dieses Spftem der privile. gierten Plutofraten natürlich am beften durchton. firniert. Mirgendmo ift es aber bem Einblid ber Offentlichkeit fo entzogen wie hier. Geld und Beld. verdienft find geheiligte Dinge, die man nicht der öffentlichen Reugier preisgibt. Much bier find die angeborenen Rechte wichtiger als die Leiftung. Wer in der City von London Gelb verdienen will, muß fich auf die alten Spielregeln im faufmannischen Raubrittertum verpflichten, ebe er zugelaffen wird. Die wichtigste Regel besteht in ber Achtung vor ben angeborenen Rechten der älteren Familien. hiermit ift bem Eindringen bes Judentums einerfeits ein gemiffer Riegel vorgeschoben, andererfeits aber ift fein Eindringen erleichtert. Sie brauchen von ihren geschäftlichen Gewinnen nur an die alteren Pluto. traten etwas abzugeben, und fie find willtommen. Die englische Birtichaft wird von einem Ring ber Intereffenten biftatorifd beherricht. Bier biftiert man nicht nur bem Englander, fondern ber gangen Belt die Preife für alle Erzeugniffe, die es nur gibt. Diefes Grundgefen des Lebens ift unerbittlich. Gegen die Urteilsspruche diefer untereinander verschwore. nen Piraten gibt es feine Berufung. Wer wider. ftrebt, wird jo lange furz gehalten, bis er den Segen des Geldes einsehen lernt. Die fozialen Leiftungen find, wie gefagt, Gefdente und Almofen.

Als es sich darum handelte, den Bergwerks. knappen Badegelegenheit nach dem Weltkrieg zu schaffen, haben nicht etwa die reichen Rohlengruben-besiher das Geld dafür aufgebracht, vielmehr seste man eine Erhöhung des Rohlenpreises durch. Diese Erhöhung konnte nur klein sein, weil man das Publikum schon weidlich schröpfte. So kommt es denn, daß auch heute noch ein großer Teil der englischen Rohlenbergwerke keine Bade, und Wasch, gelegenheit für die Bergarbeiter besihen.

Im ganzen gesehen beruht die soziale Ordnung, die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit innerhalb der englischen Plutofratie auf der Beantwortung der Frage, wieviel oder wiewenig Geld dazu nötig ist, um der breiteren Masse des Volkes den Mund zu stopfen. Der Erfolg der englischen Staatskunst rührt daher, daß man seit Jahrhunderten gewöhnt ist, diese zusählichen Mittel zur Beruhigung ganz unzufriedener Massen dem wirtschaftlich unterworfe-

nen Ausland abzunehmen. Gerade die lette Zeit hat bierfür ein fehr treffendes Beifpiel:

Durch den Krieg war in England eine vergrößerte Machfrage nach Butter und Speck eingetreten. Die Erzeugungskosten für Butter und Speck haben sich vermehrt. Der Hauptlieferant Englands von Butter und Speck war Dänemark. Dänemark versuchte also, von der englischen Regierung böhere Preise zu erzielen, zumal die Rauftraft des englischen Pfundes um 20 v. H. abgenommen hatte. Die englische Regierung bachte nicht daran. Da die Dänen ihren Speck und ihre Butter verkaufen mußten, waren sie genötigt, sich mit dem englischen Preisdiktat zufrieden zu geben.

Deswegen hatte aber der Engländer selbst keines, wegs billigeren Sped erhalten. Man nahm ihm einen Preis ab, als ob die Dänen ihre Forderung durchgesett hätten. Die Differenz stedte der Zwischenhandel ein. heute können, wie eine englische Sonntagszeitung vor einigen Wochen feststellte, nur noch die Reichen und Wohlhabenden Sped kaufen. Daher konnte die Spedration verdoppelt werden. Nämlich weil er für die Armen unerschwinglich war, bekamen die Reichen das Doppelte.

In Danemark aber herrichte allgemeine Not bei ben Schweinezuchtern und ben Mildwirtschaft treibenden Bauern, die mit den von England bezahlten Preisen nicht auskommen konnten. Die aktive banische Zahlungsbilanz war wegen dieser Magnahmen Englands passiv geworden.

Damit aber wiederum der englischen Regierung daheim kein Vorwurf gemacht werden kann, sie betriebe plutokratische Politik, zahlt der englische Schanklanzler allmonatlich einen Vetrag von ungefähr 50000 Pfund an den Zwischenhandel, damit er etwas billigeren Speck an die Armen abgeben kann. Da aber die Differenz viel größer ift, die er einsteckt, bedeutet auch diese Vewilligungsaktion nur einen Vorteil für den Zwischenhandel und die wohlhabenden Kreise, die sich auf Kosten der Allgemeinheit mästen.

hier haben wir Plutokratie in der Praris und in der Theorie zugleich. Dieses Beispiel ließe fich nach Belieben erweitern.

Geben wir baber noch ein Beispiel aus der Friebenswirtschaft: Als die Engländer 1931 merkten,
daß sie nicht mehr konkurrenzfähig waren, senkten
sie den Wert der englischen Währung. Damit zahlten
sie der englischen Industrie eine Auskuhrprämie.
Gleichzeitig senkten sie willkürlich die Kaufkraft des
englischen Marktes. Da der englische Markt alle
Weltpreise diktierte, sanken alle Weltmarktpreise um
den Betrag der englischen Geldabwertung. Das war
Wirtschaftsdiktatur reinsten Wassers. Damit wurden die Erzeugnisse aller anderen Länder entwertet,
in erster Linie die Deutschlands.

In dem "Spftemdeutschland" von damals hat man den Gaunertrid der Londoner Birtichaftsdiftatoren gar nicht gemertt. Es gab Kreise in Berlin, die auf eine

englische Inflation spekulierten. Damit leifteten fie der englischen Ausbeutungspolitik Borschub. Die sechs Millionen Arbeitslose des Jahres 1932 waren ein Beweis für die hörigkeit der deutschen Wirtschaftsdenker.

Fassen wir das Gesagte zusammen, dann muß Plutokratie nicht als die Herrschaft des Geldes, sondern als die Diktatur der Leute bezeichnet werden, die es besissen. Sie gehören alle zu dem gleichen Glaubensbekenntnis. Da sich aus der englischen Oberschicht auch die Geistlichkeit rekrutiert, und da das darin vertretene Christentum ohnehin von der Heiligkeit des Reichtums ausgeht, so ist diese christliche Rirche Englands nur der Handlanger weltpolitischer Ausbeutung sowohl der armen Engländer wie auch der armen Völker von Übersee. Man hat in England von altersher ebenso gleichmütig mit Sklaven wie mit Kattun gehandelt.

Daß sich diese Weltanschauung auch gegen den arbeitenden Menschen an sich richtet, ift selbstverständlich. Ein Gentleman ist in England ein Mensch, der nicht zu arbeiten braucht. Daher wird eine Politik für falsch angesehen, die das Wohl des arbeitenden Menschen als eine der sozialen Grundverpflichtungen einer Nation im Auge hat. Eine solche Politik gilt als schädlich. Plutokratie richtet sich ebenso gegen den englischen Arbeiter wie gegen den deutschen, zunächst aber gegen den englischen. Er soll sich mit dem zufrieden geben, was er am Wege der Wohltätigkeit leutseliger Lords erhält.

Das deutsche Wolf ift nach englischer Ansicht nicht etwa deswegen arm, weil es vom englischen Bolf ausgebeutet murde, nein, eine folde Unficht ift unrichtig! Das deutsche Wolf ift nur beswegen nicht reich wie das englische, weil es ein bofes, unchriftliches Wolf ift. Das englische Wolf ift nur beswegen reich, weil es ein gottgefälliges, driftliches Leben führt. Da England, wie fich aus diefer Beweisfüh. rung ergibt, das beffere Recht auf feiner Geite bat, haben auch die neutralen Lander die Werpflichtung, die gute Gade Englands ju fordern. Man macht fich diefe Schluffolgerung fehr leicht. Wenn man einmal fagt, daß Reichtum Gottesfegen ift, fo ergibt fich aus dem Reichtum ber driftliche Charafter Englands. Ift aber der driftliche Charafter der eng. lifden Politit einmal nachgewiesen, bann bat man auch ein Recht, von den anderen driftlichen Wölfern gu fordern, daß fie ihre Meutralität im driftlichen Sinne handhaben. Der driftliche Sinn ift aber die Unterftugung Englands. Für ben Englander folgt aus bem driftlichen Befenntnis an fich ber Bewiffenszwang jum Rampf gegen Deutschland.

Es ift, wie man fieht, sehr schwer, gegen eine solche Beweisführung anzugehen. Undererseits ift es aber auch wiederum leicht. Wer aber einmal für seine persönliche Lebensauffasung die englische Synthese von Reichtum und Christentum gefunden hat, der ist schwer davon abzubringen. In England ist es ganz besonders schwer. hier stehen die höchsten und erhabensten Wahrheiten der Religion und Phisosophie von seher im Dienste der Plutofratie. Die

Rirchen predigen fie. Wenn fie von fozialer Gerechtigkeit reben, meinen fie die Notwendigkeit der Bergabe von Almofen. Das Proletariat hat kein Necht auf fie.

Gewiß, es ift richtig: in England ift die Runft des Almosengebens zu einer ebenso hohen Runft entfaltet worden wie die Behandlung enterbter Menschen. Die englische Plutofratie ift die in jede Rleinigkeit organissert. Die englischen Geistlichen haben sie christlich gerechtfertigt. Die englischen Richter sprechen in ihrem Sinne sehr sorgsam Recht, zumal in England nur der Reiche Zutritt zu den Gerichten hat. Die Politik und die Staatssührung, die Gesengebung und die Verwaltung des Landes stehen selbstverständlich im Schatten der Plutofratie.

Tropbem ist das ganze Spstem überholt, veraltet und abbruchreif. Die Überheblichkeit, die Anmaßung der Menschen und der Oberschicht im ganzen, welche Leute Inhaber der plutofratischen Herrschaft sind, liefern fast täglich neue Beweise für den hochmut, die Überheblichkeit und zugleich die innere hohlheit dieser Weltanschauung. Die Diener der Kirche leisten auf diesem Gebiet noch mehr als die Potitiker. Ende Februar dieses Jahres predigte der Bischof von Norwich folgendes:

"In unseren Bebeten für ben Sieg in biesem Rriege benten wir nicht baran, Bott barum zu bitten, er möge unsere Sache siegreich führen, benn wir glauben, daß und Bott bazu berufen hat, seine Sache zu vertreten. Reine Erbitterung gegen unsere Feinbe, tein weichmutiges Beschrei um balbige Verhandlungen und tein Vewußtsein unserer eigenen Fehler barf die Durchführung dieser ungeheueren Treubandschaft im Sinne Gottes abschwächen und versberben."

Diefer Priefter Gottes und ber driftlichen Rirche ift aber nicht etwa eine Ausnahme, er fagt nur das, was seine firchliche Obrigkeit, vom Erzbischof von Canterbury angefangen, täglich, wenn auch mit anderen Worten, aber doch dem Inhalt nach, predigt.

Die Plutofratie ift also, wenn wir das Gesagte zusammenfassen, ein sehr viel totalitäreres, ein sehr viel umfassenderes System als der moderne totale Staatsgedanke, wie er im Nationalsozialismus und im Faschismus beispielsweise verkörpert ift. Die Synthese von Geldherrschaft und Christentum auf der Grundlage einer herrschenden Gesellschaftsschicht, wie sie in England für viele Länder vorbildlich entwicklt worden ist, muß gerade im christlichen Sinne als teuflisch bezeichnet werden.

Das deutsche Bolf ift beute ber Borkampfer einer neuen sozialen Gerechtigkeit. Das Suftem ber Plutofratie, wie es in England und vielen anderen Ländern der Welt herrscht, bleibt eine Berneinung der irdischen Menschenwürde. Die Erde bringt genug der guten Dinge hervor, um allen Menschen Genüge zu tun. Diese gerecht zu verteilen, nach Leistung und nicht nach Geburt, nach Berdienst und nicht Privileg, ist das letzte Ziel der uns von England aufgezwungenen bewaffneten Auseinandersehung.

## Deutschies Schickschieben Beschichte Der Reichtsgrenze im Westen Wie der Wahren Bieser Litt des Raum die alen Stämme sich zu neuen Großpäller.

Mit der Naturgewalt junger Bolfer tritt bas Germanentum in feinen Wanderungen den Weg gur Reichsbildung an. Der Beldenzug ber Rim. bern und Teutonen eröffnet die Fulle diefer Entwidlung, den großartigen Rampf um den Raum. hermann bem Cheruster miglingt noch fein Werfuch loderer Zusammenfaffung der zu vielfältig aufgespaltenen Stämme. Der Martomannenführer Marbod wagt ein ähnliches Beginnen im Donauraum, indes auch hier find Zeit und Dinge noch nicht reif. Jedoch der Strom aus der nordischen Beimat reißt nicht mehr ab. In immer neuen, gewaltigen Wellen erfüllt er bas mittlere, öftliche und weftliche Europa und dringt bis in den Bereich der alten Mittelmeerfulturen. Manches an diefen Bugen ift abentenerlich, redenhaft wie die Beertonige felbft, die fie führen. Raft planlos icheinen fie mitunter, und doch treibt alle die gleich ftarte, oft unbewußte Gehn. fucht nach einem machtigen Gefamtreich ber Germanen.

Alls erster vereint ber Gotenkönig Ermanarich (etwa 350 bis 375 n. d. Zeitrechnung) in gewaltigem Anlauf das ganze Germanentum – Friesen, Sachsen, Franken und Schwaben ausgenommen – in der Landschaft zwischen Saale und Wolga, von den Südküsten der Offsee bis zum Schwarzen Meer. Aber sein Neich zerbricht 375 im Krieg gegen die Abermacht der Hunnen. Nach Westen zurückgeworfen, beginnt das Gotentum unter seinen Wolfskönigen neue Staatsbildungsversuche am Balkan, in Italien und Spanien. Andere oftgermanische Wölkerschaften dringen ihnen nach und versuchen, wie etwa die Vandalen an der Küste Nordafrikas, die Verwirklichung ihres ewigen Traumes.

Allein diese gesamten Bemühungen, einschließlich bes genialen Ansaces unter dem Amaler Theoderich, scheitern wesentlich mit an der Tatsache, daß ihr Gebanke eines völkischen Großreichs aller Germanen zwar der richtige war, daß sie sedoch bei ihrer Raumwahl in die Irre gingen. Unter dem Einfluß eines verlodenden Klimas zeigten sie sich allzu bereit, ihre herbe nordische Art an die berückende Fülle einer südlichen Welt zu verlieren.

So erliegen fie nacheinander: Oftgoten, Weftgoten und Bandalen, da fie ihre eigene Kraft preisgeben. Indes beginnen im mitteleuropäischen

Raum die alten Stamme fich zu neuen Grogvoller. schaften: Sachsen, Alemannen und Franken, ju fammeln. Ihrem inneren Auftrieb genugen bie früher eingenommenen Plate nicht mehr. Befonders bas am Diederrhein gefessene Frankentum behnt in heftigen Kriegen den germanischen Raum weit nach dem Weften. Gin falifder Teilkonig, Chlodowech aus dem haus der Merovinger, übernimmt dabei die fleghafte Führung. 486 unterliegt ihm der lette gallifche Statthalter Spagrius bei Soiffons. Zehn Jahre hernach wird dant der Waffenhilfe des chattifden Frankenreichs ein Großteil der Memannen mit dem Gieg bei Bulpid dem neu erftehenden germanifden Gefamtftaat eingefügt. Weitere alemannifche Ergänzungen folgen im Jahre 502. Ehlodo. wech felbft rundet feinen Staat gludlich nach Guden ab, indem er 507 nach einem Gieg von Poitiers das Weftgotentum, foweit es damals zwifden Coire und Garonne fist, in den neuen germanischen Staatsverband aufnimmt. Die innere Rraft diefes in feiner enticheidenden Sührerichicht vom nordischen Meniden getragenen Frankenreichs halt unter ben Göhnen feines Grunders ungebrochen an.

Dicht blinder Eroberungswille, fondern bie gabe Bereitschaft gur Bereinigung bes gesamten Bermanentums läßt biefe fattlichen Frankenberricher Theoderich I., Chlodomer, Childebert I. und Chlotar I. das Schwert nicht niederlegen. hatte ihr Water den Grund zu einem Reiche gelegt, das fich von den Ursprüngen des Mains bis zu dem Atlantischen Dzean erstredte, so bestand bierfür anfangs die Gefahr, daß fich fein raumlicher Schwer. puntt zeitweise zu fehr nad dem weftlichen Kontinent verschieben mochte. Das Ringen des nächsten Gefolechts geht deshalb dabin, durch Gewinnung immer weiterer germanifder Bolferichaften Mittel. europas den germanischen Wesenscharafter dieses Großstaates eindeutig festzulegen und damit auch das alte Biel des germanischen Festlandreichs gu verwirklichen. Wie ein Gegengewicht gur meftgotifden Gascogne erfolgt 531 die Eingliederung der Sauptgebiete Thuringens. 21s lette größere Gruppe des Germanentums nördlich der Alpen hatten lediglich Burgunder, Bapern und Gadfen ihre Gelbständigfeit in gemiffem Umfang behalten. Jedoch der Bedante des germanifchen Befamtreichs tonnte auf ihre Mitwirtung teinesfalls verzichten.



Die Westgermanen verließen nicht, wie die Ostsgermanen, ihr Land, sondern dehnten sich langsam nach Westen aus. Dabei vereinigten sich die Stämme zu großen Bölterschaften: Franken, Thüringer, Sachsen, Bayern, Alemannen. So entstanden die alten deutschen Stämme. — Die Franken eroberten das alte Gallien, unterwarsen andere germanische Stämme (Westgoten, Burgunder, Alemannen, Thüringer) und schusen so die Grundlagen zum späteren fränkischen Großreich. — Angeln und Teile der Sachsen wanderten nach England hinüber, die Langobarden gründeten ein Reich in Italien.

Um 150 vor der Zeitrechnung waren die Burgunder über Bornholm nach hinterpommern gejogen, hatten dann Brandenburg und Thuringen durdmandert, um ichlieflich, am Dberrhein angelangt, einen blübenden Konigsftaat erfteben gu laffen. Die Sage von der Pracht des Wormfer Rönigshofs hat fich auf Jahrhunderte erhalten und ift vom Mibelungenlied verherrlicht. Gie follte freilich nur furge Zeit dauern. Unter bem Drud bes hunnensturms weichen die Burgunder ziemlich raich ins obere Rhonetal, wo fie abermals einen germanifden Staat aufrichten. Diefen vereint bas frankische Königtum in den Jahren 532 bis 534 mit feinem Grogreich, dag bald banach auch die oftgotische Provence und das alemannische Rätien fich anschließt. Deben biesem machtigen germanischen Blod, wie ihn die Geschichte in fo flarer faatlicher Sammlung bis dahin nie erlebt hatte, vermochte das baberifche Stammesherzogtum fein Eigendafein nicht für die Dauer gu behaupten. Darum treten bie Agilolfinger in ein Abhängigkeitsverhältnis gum germanischen Grofreich, bas der Frankenkonig Chlotar I. (558 bis 561) nochmals ungefeilt in feiner hand vereinigt.

Während das Königfum zu entarten beginnt und die ftarke Einheitsentwicklung des werdenden germanischen Gesamtreiches in verhängnisvoller Kurzsichtigkeit durch stete dynastische Teilungen bedroht wird, erhält sich doch in der frankisch germanischen herrenschicht die alte tragende Idee aus den Jahrhunderten der Wanderung. Dem ripuarischen

hausmeiergeschlecht der Arnulfinger ober Dip. piniben, das in der Gegend von Meg beheimatet ift, gelingt es in Stunden außerfter Gefahr, das Frankenreich vor dem Zerbrechen zu retten.

Durch die Wereinigung der hausmeierwürden aller frankischen Teilreiche erfteht eine neue wichtige Bentralgewalt. Ihr gegenüber verblagt bas Schattenfonigtum der fpaten Merovinger gur Bedeutungs. lofigteit. Mit dem Biedererftarten germanischer Reichsidee in der Gestalt des haus. meiers Pippin von Beriftal, ber jugleich den Titel eines Herzogs und Fürsten der Franken führt, lebt auch der Wille gur Wereinigung mit dem übrigen, noch außerhalb des Reiches ftebenden Germanentum voll ungebrochener Lebendigkeit neu auf. 689 und 734 wird durch die Ginfugung Fries. lands der nordische Blutscharafter des großgermanischen Reiches bedeutsam gefestigt. Bugleich gelang durch den Erwerb des Ruftenftreifens von der Shelde bis gur Befermundung eine Umgehung bes noch unabhängigen fachfischen Gebietes im Morden, fo bag feine Ginfugung in nicht gu ferner Beit zu erwarten ftand. Mittlerweile hatte auch der baberifche Stammesbergog aus dem Geichlecht der Zaffilonen fich der franklichen Oberhobeit zugunften eines Gefamtreichs gebeugt.

Moch in feiner Bollendung begriffen, wird diefes Grogreich, das wohl unter fränkischer Führung fieht, aber jest nabeju die gesamte Bolfstraft des Germanen. tums im weft. und mitteleuropaischen Raum icon in fich begreift, zur abend. ländischen Bewährung aufgerufen. Weder das überalterte byzantinische Kaisertum noch die westgotischen Refte in Spanien hatten dem Unprall ber jungen arabischen Welt fandguhalten vermocht. Bei Xerez de la Frontera wird 711 der Untergang des Germanentums auf der Porenäenhalbinfel befiegelt. Die Araber ruden nach Morden vor. Bluts. und Rulturcharafter des gangen Erdfeils fiehen auf bem Spiele, als die frankischen und maurischen Beere im Jahre 732 ju einer furchtbaren Schlacht mifchen Zours und Poitiers aufeinanderstoßen. Der Sieg des frankischen hausmeiers Rarl Mar. tell (ber hammer) entscheibet für eine fünftige germanisch-nordische Entwidlung Europas. Mit diesem gewaltigen Erfolg geht endgültig die kontinentale Führung an das Germanentum über. Daß der Gobn des Siegers von Tours und Poitiers, Pippin der Kurze, die frantische Königswürde (751) und dag der Entel Karl schließlich das römische Raisertum (800) emp. fängt, gieht nur aus den ichon früher gegebenen Tatfachen der großgermanischen Reichsgründung und der frantischen Worherrschaft in Europa die fichtbaren Folgerungen.

Nach einem annähernd 400jährigen Ringen war endlich bas Sehnen ber Bölkerwanderung zur Wahrheit geworden. Als Erfüllung ungähliger Blutopfer

72

© Universitätsbibliothek Freiburg

### m Blüt ünd Boden der Material= Schlachten fanden ün= bekannte frontsoldaten den Glaüben an ihr Dolk und den Wil= len züm neüen Europa +

Die steigende Mißachtung der nationalen Lebensrechte Italiens durch die Machthaber in London und Paris hat uns nun, die wir weltanschaulich durch unsere beiden Revolutionen, politisch durch die Verträge schon immer auf das engste verbunden waren, im großen Kampfe um die Freisheit und Zukunft unserer Völker endgültig zusammengeführt.

Der Sührer an Muffolini am 10. 6. 1940





### Im gleichen Geist / Zu allen Zeiten haben tapfere Soldaten den Sieg erzwüngen

Unsere gewaltigen Erfolge sind das Geheimnis des ewigen Gesetzes von Aufstieg und Niedergang, von der Sendung eines Volkes und der ihm gegebenen Kraft, diese zu erfüllen. Die besten Männer sind heute die Führer des deutschen Volkes. Gibt es da überhaupt noch eine Frage, wer dazu berufen ist, Europa ein neues Gesetz zu geben?

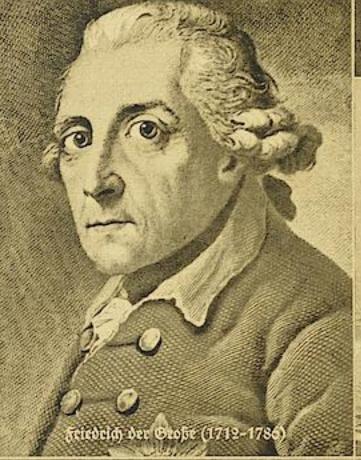



















Gefreiter Adolf Bitler

Unteroffigier Rudolf Bes

Oberleutnant Bermann Göring

Unteroffizier Robert Ley

### Don frontsoldaten des großen krieges zu führern des deutschen Volkes •







ber nordischen Raffe erftand unter ber Führung bes letten Beerkonigs Rarl (771 bis 814)

### das erfte heilige Gefamtreich der Bermanen.

Allerdings war dieses Ziel mit schweren Opfern erkauft worden. Die graufame Unterwerfung bes ftolgen, feiner übertommenen Urt getreuen und ber alten Freiheit veridmorenen Gadfentums, die Ratastrophe feines Bergogs Widutind, die teilweife Umfiedlung der Gadfen ins innere Frankenreich find wichtige Marksteine einer harten, jedoch für das Berden des germanifden Grogreichs ichwer vermeid. bare Entwidlung. Auch der hochverratsprozeg gegen ben Bapernherzog Taffilo III., ber fich in feiner Weise um die Ausbehnung des deutschen Giedlungs. raums nach dem Gudoften bodyverdient gemacht hatte, gahlt zu den wichtigen Mitteln, wie es gelang, gegen ftammifden Eigenwillen die fefte Einheit des Reiches zu begründen. Daß Karl felbft aber die Bollendung des Gesamtstaates als feine mabre politifche Gendung empfand, und wie er diefes fein Wert nicht mehr im engeren Ginne einer frankischen Monarchie, fondern recht eigentlich als gesamtgermanifches Großreich begriff, bavon zeugt eine wichtige Zatfache. Schon vor der nachträglichen römischen Raiferfronung, mit der ihn der Papit überraichte, ließ fich der Frankenkönig Karl als siegreiches Haupt des Reiches, als "Imperator", bezeichnen.

Ein unter frankischer Führung geeintes germanisches Reich vom Meer bis in den Often zu bauen,
ist Karls Absicht. Ihr dienen seine Feldzüge, seine
ftaatsorganisatorischen Maßnahmen, seine Bemühungen um die bäuerlich-wirtschaftliche Befestigung des
Staates, seine Anstrengungen für die Bildung einer
einheitlichen Reichskultur. Die Pflege des nordischen Liedgutes, die Aufzeichnung der alten Monats- und
Windnamen sowie die Niederschrift der Nunenreihe,
die großenteils auf seine unmittelbare Beranlassung
erfolgten, beweisen, daß der Kaiser dieser Reichsfultur einen wesenhaft germanischen Inhalt im franfischen Staatsgefüge zu geben gedachte. Mit mäch-

tigen Schlägen gegen Avaren und Slawen treibt Karl schließlich seine Reichsgrenze nach Often vor und gewinnt hierdurch — wie als Vollender eines Kreislaufs der Völkermanderung — ursprünglich germanischen Volksboden dem Reich dauernd zurück.

Diesem Reich, das die wesentlichen volklichen, raums politischen und kulturellen Unfäche der Völkerwanderung nochmals aufgriff und in sich verarbeitete, wurde es zum geschichtlichen Verhängenis, daß die Karolinger ihrem ersten Kaiser keinen eben-

Lines: "Der Sieger" (David), Michelangelo, Accademia dolle belle Arti, Florenz 1501—1503 bürtigen Nachfolger mehr zu stellen vermochten. Jenes herrschergeschlecht, das in den voraus, gegangenen Jahrzehnten so viele ungewöhnliche Männer gezählt hatte und auf dessen Schultern nun Führung und Verantwortung der Welt ruhten, hatte sich in den Zeiten des Aufstiegs verbraucht. Mit der Gestalt Karls war seine tiefe Kraft zum lestenmal verausgabt worden. Es ging seinem Ende entgegen.

Unglüdlicherweise vermochten die Unschauungen ber Beit fich überdies von dem aus dem privaten Sippenrecht ftammenden Gedanken einer Teilbarkeit von Reichen unter ben Konigssohnen nicht loszureißen. Mach Raifer Rarls Tod (814) blieb das Frantentum infolge des frühen Sterbens alterer Gobne noch ungertrennt unter der Berrichaft Ludwigs des Frommen (814 bis 840) vereint. Seine erfte Erbfolgeordnung aus dem Jahre 817 fuchte durch die Raiferfronung des Alteften, Lothar, dem feine Brüder Pippin und Ludwig der Deutsche als Unterfonige in Aquitanien und Bapern gur Geite gegeben murden, über alles Trennende hinmeg doch den Zusammenhalt des frantisch-germanischen Gefamfreiches zu mahren. Durch die Geburt eines Sohnes zweiter Che, Rarls des Rahlen, für den feine Mutter, die Welfin Judith, ein größeres Erbe ju fichern fuchte, als es feinen Brudern guteil geworden mar, entbrannte der Familienfrieg im farolingifden Saufe. Die Gobne erfter Che erhoben fich gegen ihren Bater, in dem fie den willenlofen Spielball der Launen feiner zweiten Gattin erkannten.

Mit dem Tode Ludwigs des Frommen (840) sollten sich die Schwierigkeiten noch steigern. Nun beanspruchte sein Erstgeborener, Lothar I., als politischer und geistiger Vertreter der franklichen Einbeits, und Staatsidee das ungefeilte Gesamtreich für sich allein. Im Feld vermochte er aber diese Forderungen gegen die geschlossene Streitmacht seiner Brüder, Ludwigs des Deutschen und Karls des Kahlen, 841 bei Fontenop nicht zu behaupten.



So weit drang die volfliche Scheidung zwischen ber öftlichen und westlichen Reichshälfte bereits vor, daß Ludwig und Karl im Folgesahr ihre Eide zu Straßburg in althochdeutscher und altfranzösischer Sprache schwören mußten, damit sie überhaupt noch den Mannen verständlich blieben.

Das Jahr 843 brachte dann

### die erste große Reichsteilung

als Ergebnis der politischen und militarifden Diederlage Lothars I. 3m Bertrage von Birten (Berbun) murde das germanische Gefamtreich um ber inneren Zwifte ber frankischen Donaftie millen in dret Teile gerlegt. Rarl der Rable empfing ben meftlichen Reichsteil, ber im Often von Schelde, Maas, Saone und Rhone, im Weften vom Meer begrengt murbe. Diefem mestfrantischen Reich murde unter Konig Ludwig dem Deutschen ein oft. frantisches Reich gegenübergeftellt. Es jog fich an feiner Oftgrenze bis ju den entfernten Marten des Reichs, mabrend feine Weftgrenze vielfach bem Rhein folgte. Mit den Gebieten von Maing, Worms und Spener griff das Oftreich in weitem Bogen nach Weften über, mabrend es in der Gegend von Ranten den Strom verließ, um von bier aus jumeift rein nördlich gegen die Gee bin zu verlaufen. Das wich. tige Zwischenland, das die Gebiete von der Mordiee bis jum Mittelmeer umfpannte, blieb als Bergland des gesamtgermanischen Reiches gusammen mit der Raiferwurde und den Raiferstädten Rom und Machen Lothar I. vorbehalten.

Die Runftlichkeit ber neuen Dreigliederung bes Reiches versprach dieser Lösung des germanischen Raumproblems nur turze Dauer. Schon nach dem Tode Lothars I. erfolgte eine Teilung des Mittelreiches an den Puntten seiner engsten Einschnürung, d. h. etwa auf der Linie von Langres nach Bafel. Die sudliche hälfte empfing Lothars ältester Sohn, Ludwig II., zusamt der Kaiserfrone. Dem

jungeren Bruder bagegen, Lothar II., murbe unter ber neuen Bezeichnung Lotharingien (Lothringen) der nörd. liche Teil überlaffen. Gein Befit reigt nach bem vorzeitigen Tod Cothars II. den mestfrantischen Konig gum miderrechtlichen Zugreifen. Karl der Kable läßt 869 das nördliche Lotharreich befegen, um es furgerhand mit Weftfran. ten gu vereinigen. Jedoch Ludwig der Deutide fieht nicht tatenlos gu, fonbern er erzwingt nach dem Grundfas der Gleichberechtigung beider Ronige im Jahre 870 ju Merfen bei Maas. tricht einen neuen Teilungsvertrag. Geine Scheidungslinie gwifden beiden Reichen, die füdlich von Utrecht auf die Maas trifft, folgt biefem Strom, ber Durthe und der Mofel bis etwa nach (Zoul). Bon bier ftoft fie meit nach Weften jur Sochebene von Cangres vor, um dann in jumeift fudlicher Rich. tung fich bem Mittelmeer ju nabern.

In manchen Gegenden hielt fich diese neue Grenze an die Sprachscheide. Sie blieb aber im Norden weit hinter ihr zurud, da ab Luttich die germanische Mundart fich in leichten Schwingungen bis nach Boulogne erstreckte. Immerhin waren Utrecht, Nomwegen, Met und Stragburg dem Reich gerettet.

Auf die Dauer konnte allerdings auch diese Lösung nicht befriedigen. Einer scheinbaren Gleichstellung wegen war das oftfränkische Reich wider seine berechtigten volklichen Ansprüche schwer benachteiligt worden. Aus Anlaß des Lodes Ludwigs des Deutschen, der seinen stolzen Beinamen dem Umstande verdankte, daß unter seiner herrschaft die wichtigsten deutschen Gebiete vereinigt waren, wagt Karl der Kahle 876 abermals einen gewaltsamen Borstoß zum Rhein.

Rarls eigenmächtige Raiferfronung im vorausge. gangenen Jahr hatte man nicht verhindern konnen. Aber diesmal begegnet er bem beftigen Widerstand Ludwigs III., des Jüngeren, der als Gohn Ludwigs des Deutschen bei Undernach die deutschen Belange siegreich vertritt. Freilich ber nun von den Frangofen erzwungenen Anerkennung der früheren Teilungelinie von 870 ließ fich nicht trauen. Deshalb schritt Ludwig der Jüngere beim Ableben Karls des Rablen 870 jum Gegenstoß. Er bejest nun. mehr die Westhälfte Lotharingiens und vereinigt Brabant und Antwerpen, Lowen, Rambrich (Cambrai) und Lothringen mit Birten (Berdun), Bar, Tull (Toul) mit bem oftfrankischen Reich. Bu Wirten (Werdun) und Ribemont bestätigt der westfrantische König im Jahre 880 feierlich die Un. gliederung diefer Gebiete an das Deutsche Reich. Dem voreiligen Oftdrang der Frangofen, ber fich jum Dlachteil des germanischen Bolkstums auszuwirken drohte, maren jest rechtliche, politische und militarifche Schranten gefest. Beftfranten wurde wieder in seine geschichtliche Grenze



hinter Schelbe, Maas, Saone und Rhone zurückgebrängt.

So deutlich im 9. Jahrhundert die Mationen fich bereits zu icheiden beginnen, geht doch meder hierüber noch infolge der Meichsteilungen ber ererbte Gedante von der Ginheit des franklifden Befamtreiches verloren. Geine ibeelle Führung liegt in faiferlichen Sanden. Gobald die Raifermurbe felbft unter Rarl III. im Jahre 881 ans oftfrantische Saus fam, maren die letten Borausfegungen gegeben, um aus ber rein germanischen Ausrichtung biefes oftfranklichen Reiches und dem Befit der ehrmurdigen Krone bas Bewußtsein fich vertiefen zu laffen, baß Deutschland mahrhaft ber Rechtsnachfolger ber Gefamtreichsidee Rarls und der Schutherr Europas geworden mar. Der unbeftrittene Befig Cotha. ringiens bis einschließlich Gent, Rambrich (Cambrai), Birten (Berdun), Bar, Cangres und Bifant (Befançon) - durdmeg Stadte, die beutiche Damen trugen - mußten vor dem gefamten Abendland die Ginficht befestigen, daß Deutschland jur führenden Macht nördlich ber Alpen geworden mar. Im Bergleich mit ihm hatte fich Franfreich mit einer Stellung zweiten Ranges gu begnugen. Das oftfrankische Karolingertum der Spatzeit nahm feine Aufgabe des Reichsichutes in Weft und Oft ernft. Doch Arnulf von Rarnten, ber lette Raifer aus diefem Gefdlecht, ficht gleicherweise in Berteidigung deutschen Reichsbodens fleghaft gegen die Mormannen bei Lowen 891 wie gegen den mab. rifden Großstaat 894. herridern diefes Ausmages maren auch die beiden im füdlichen Gebiet bes alten Lotharreiches - und zwar bei Arles wie im Schweizer Jura - entstehenden Königreiche Nieder- und Sochburgund untergeordnet. Wie ichon ihr Dame befagte, bildeten fie naturgegebene und geschichtliche Glieber des germanischen Gefamtreiches, bas mit bem Recht des Blutes von den alten Fran. ten an die Deutschen übergegangen war.



Die Westgrenze im Reich Ottos I. Diefes Reich der Deutschen erhob Otto I. jur mächtigen die Welt ordnenden Kraft

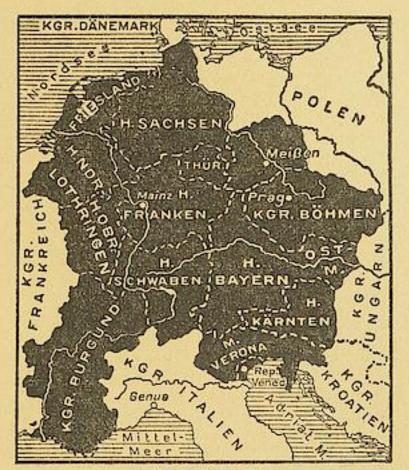

Das Reich Konrads II.

Es wurde von ausschlaggebender Bedeutung für die Entfaltung des mittelalterlichen Deutschen Reiches und feiner Weftgrenge, daß nach dem Erlofden des frankischen Saufes die Ronige und Raifer aus fach. fifdem Stamm an ber ihnen überlieferten gefdicht. lich und rechtlich begrundeten Reichsgrenze feft. hielten. Bergeblich fuchte man von westfrankischer Seite dieses Recht des Reiches als mit dem Musfterben der Karolinger im Jahre 907 verwirft binguftellen. Die gleichen Berricher, Beinrich I., Otto der Große, Otto II. und Beinrich II., die mit allem Nachdrud die Berteidigung des Reiches nach Often durchführen, Europa in der Ledifelbichlacht von 955 aus der Ungarnnot befreien und, auf diefen Erfolg geftust, mit dem Raifertum 962 auch den Führungsanspruch des Reiches im Abendland erneuern, haben tapfer und erfolgreich die Westgrenze des Reiches beschirmt. Niemals wurde über den neuen, mit der Rudgewinnung des alten germa. nifden Raums erichloffenen ichidfals. vollen Aufgaben der deutsche Westen vom Ronigtum preisgegeben. Mitten gwifden feinen Rriegen gegen die Magnaren fichert Beinrich I. 925 burch einen Feldzug gegen Gifelbert von Lothringen und durch die freie Enticheidung ber lothringifden Großen die Treue Diefes Bergogtums jum Reichsverband. Die Bermahlung Gifelberts mit der Ronigstochter follte ibn feft an die fachfiich. deutsche Sache binden. Frankreich glaubte aber noch immer, an der flaren Reichszugehörig. feit von Men, Zull (Zoul), Birten (Berdun), Luttid, Rambrid (Cambrai), Bifang (Defancon) und Epon rutteln ju durfen. Gein Ronig Ludwig der Uberfeeische fallt 938 ins Elfaß ein, aber diefer Berfuch mird burch Otto I bis gur Geine gurudgeschlagen, und im Jahre 942 anerkennt

der frangöfische König zu Vouziers an der Aisne, alfo etwa auf der Grenze zwischen beiden Staaten, das gesamte Lothringen als Teil des Deut. ich en Reiches. Geither reichte das Unfehen Ottos I. im Weiten berart weit, daß er 946 auch in innerfrangofische Ungelegenheiten eingreifen mußte. Ohne des letten Vertrages ju achten, ftofft Ludwigs Gohn Lothar I. von Frankreich 978 mitten im Frieden in das Reich vor, fucht Raifer Otto II. in Aachen gu fangen und, ba ibm dies miglingt, lagt er ben gemaltigen ergenen Reichsadler, den einft Raifer Karl auf dem Giebel feiner Pfalz batte aufstellen laffen, und der bislang mit ausgebreiteten Schwingen idusbereit nach Weften blidte, als Beiden ber angeblichen Befignahme umbreben. Wiederum blieb das Reich feinem Rachbarn die Antwort nicht ichuldig. In einem feierlichen heerzug, an dem sich das gange deutsche Fürstentum beteiligte, weil man die Berteidigung der Wesigrenze als Pflicht aller wür. digte, jog Otto II. noch im gleichen Jahr bis vor Paris, so daß schließlich Lothar I. mit feinem endgültigen Verzicht bes Jahres 980 allen vermeintlichen Loth. ringer Unfprüchen abichwor und das Land endgültig dem Reich überließ.

4

Geit bem Musfterben ber meftfrantifden Raro. linger und der Thronbesteigung des hugo Capet erledigten fich die letten vorgeblichen Grunde, auf die das westfrankische Königtum als Nachkommen Raifer Rarls feine ferritorialen 2Buniche geftust batte. Das deutsche Raifertum macht über fein Bergogtum Cothringen und verftartt planvoll jene Beziehungen, die Burgund ans Reich knupfen. Schon Otto der Große hatte den Leich. nam des Burgunderpatrons Mauritius nach Magdeburg bringen laffen, und dort mar der mehrbafte Rrieger Sankt Morit jum Symbol der Rrafte des ottonischen Reiches geworden. Ebenfalls aus Burgund erwarb der gleiche Raifer die fagen. hafte Mauritius-Lange, die nun als beilige Reichslanze in ben deutschen Königsschat überging.

Golde der Denfart des Frühmittelalters angepaßte Beiden bilbeten den außeren Ausdrud für einen feften inneren Bufammenhalt. Im Jahre 933 batte Rudolf von Sochburgund die beiden Teilstaaten jum Konigreich des Arelat vereinigt, deffen herricher bem Reichsoberhaupt als Beiden ihrer Abhängigkeit und Berbundenheit pflichtgemäß ben Lebenseid leifteten. Der finderlofe Konig Rudolf III. von Burgund verfprach feinem Schwesterfohn Raifer Beinrich II. ausbrud. lich die Machfolge. Alfo nicht nur Lebens. herr, auch Candesberr von Burgund follte das Reichsoberhaupt hierdurch merden. Nach dem Tode feines Worgangers vertrat der deutsche Ronig Ronrad II. diefes Recht fo nachdrudlich, daß er nach dem Aussterben des altburgundischen Saufes jogar im Militarbundnis mit Konig Beinrich I. von

Frankreich 1033 das Arelat in Befit nahm. Die Großen von Burgund, wie etwa die Freigrafen (Inhaber der sog. Franché Comté), die Grafen von der Provence und jene von Savonen wurden deutsche Reichsfürsten. In Genf und Zürich hulbigten sie ihrem König.

Wie die Salier es begonnen, so wurde es von den hohenstaufen fortgeführt. Borzüglich Raiser Friedrich I. (1152-1190), Rotbart, zeigte sich um die Befestigung der Neichsgliedschaft des Königtums Burgund eifrig bemüht. 1156 feiert er mit Beatrix von Burgund seine hochzeit, im Folgesahr hält er einen der reichspolitisch wichtigsten Reichstage zu Bisans (Besançon) und 1178 läßt er sich in Urles zum König des Urelats frönen.

Mit dem Ende ber mittelalterlichen Raiferherrlichkeit fleigerte fich in frangofischen Kreisen ber Bunid, Deutschland in feiner europäischen Führerftellung abzulofen. Tropbem magte man junadift nicht, an der von den erften Rapetingern gutgeheißenen Bierftromlehre zu rütteln, die Shelde, Maas, Saone und Rhone als Frankreichs Grenzen anerkannte. Erft feit dem Königtum Philipps IV. des Schönen (1285 bis 1314) feten die Machenschaften jener gedungenen Juriften ein, die dem Ronig von Franfreich bas Recht gur Erneuerung bes alten Frankenreiches guichreiben wollten. Diefen Umtrieben widerfeste fich deutscherseits ein Alexander von Roes, der die Idee und die Uberlieferung des großen Raifers Rarl für den deutschen Ronig in Unspruch nahm. Mit ahnlicher Scharfe wiesen, vom Elfaß felbit dazu angeeifert, die deutschen Herrscher Rudolf I. und Albrecht I. alle Berfuche der Könige Philipp III. und Philipp IV. von Frankreich zurud, die ihre frangofische Oftgrenze gegen den Rhein und die Alpen vorschieben wollten. Die Freigrafichaft Burgund wird 1289 für das Reich verteidigt. 2Bo aber pflichtvergeffene Territorialfürften fich in Ausnahmefällen zu handlangern der frangöfischen Großmachtplane herabwürdigten, geichah es gegen Recht und Hoheit des Reiches.

Die innere Ohnmacht bes gerklüfteten Deutsch. lands bot seinem ehrgeizigen Nachbarn vom 13. bis 15. Jahrhundert mehrfach willtommene Gelegenbeiten, um da und dort aus der feftgefügten Grengmauer des Reiches, die durch fünfhundert Jahre unverrückte Geltung befeffen hatte, einzelne Steine berauszulojen. Das linke Maasufer wurde vertragswidrig von den Frangofen befest. Leidenschaftlid mandte fid die deutsche öffentliche Meinung gegen jegliche Gebietsopfer an der Weftgrenze. Flamische Bürger verteidigten in unerschütterlicher Treue zum Reich 1302 auf dem Schlachtfeld von Kortrut die geichichtliche Mordwesigrenge des mittel. europäifden Grofftaates. 2Bo irgendwelche ftarte Raifer, wie ein Beinrich VII. von Lurem. burg, jur Durchführung ihrer Plane gelangten, haben fie fich die Wiederherftellung bes alten

© Universitätsbibliothek Freiburg

Rechtszustandes an der Schelde und Maas wie in Burgund gur Mufgabe geftellt. 2Benn es tropbem Philipp IV. von Frankreich unter hemmungslofer Musnügung ber beutiden Zwietracht gludte, bie dem Reich zugehörige Stadt Epon 1312 unter feine Gewalt zu bringen, die reichstreue Grafichaft Bar und die Stadt Epinal vom Reiche abgutrennen, wenn manche Teile des Bergogtums Loth. ringen unter frangofifche Berrichaft gerieten und 1322 fogar die Freigrafichaft mit dem frangofifchen Bergogtum Burgund vorübergebend vereinigt murde - so daß fie 1363 unter das Zepter der Walois geriet -, blieben das durchweg doch nur Ubergriffe. Infolge der Wehrlofigfeit des Reiches konnten fie geschehen. Niemals aber vermoch. ten fie wider alle Geschichte neues Recht gu ichaffen. Go entbehrten der 1429 erfolgte Rauf von Damur, die 1430 auf dem Erbweg vollzogene Berbindung von Brabant und Lim. burg mit Burgund der Rechtstraft, insoweit dadurch diefe Zeile der deutschen Miederlande der eindeutigen Sobeit des Reiches entfremdet werden follten. Erft recht galt das gleiche von der gewaltfamen Ginnahme des Bennegaus, Bollands und Seelands 1433 oder der ein Jahrzehnt später versuchten Ablösung des ftets nur deutschen Bergogtums Luremburg.

Die Berteidigung des Abendlandes gegen feine weltgeschichtlichen Gefahren, die Abweisung ber Mongolen, der Buffiten und bald auch der Türken, banden die bescheidene Wehrmacht des spatmittelalterlichen Reiches. Der frangofischen Staatsführung ichien darum jest die Stunde angebrochen, wo fie ungestraft eine einseitige Revision ihrer Oftgrenze magen durfte, Als ungetreue Berbundete des römischen Raifers rudten Ronig Rarl VII. von Frankreich und fein Dauphin, ber nachmalige Konig Ludwig XI., ins Elfag und in Lothringen ein. Sie belagern Stragburg und verwüften Schwa. ben. Jedoch ein deutscher Bauern. und Bürger. aufstand vertreibt 1445 die fengenden und brennenden Borden diefer Urmagnaten. Elfag und Lothringen mit ihren folgen Stiften, Strafburg, Des, Zull (Zoul), Birten (Berdun), Rambrich (Cambrai) blieben beutich, wie fie es von je, feit uber 600 Jahren gewesen.

Die nämliche beutsche Landschaft, die einfache Männer zur Berteidigung ihrer heimat gegen französische Bedrückung dort auf den Plan rief, wo das spätmittelalterliche Fürstentum und die schwerfällige heeresverfassung des Reiches versagten, kam auch in den deutschen Gelehrten und Dichtern des Elsaß zum Durchbruch. Die Schlettstädter, Kolmarer, hagenauer und Straßburger humanistenschulen, allen voran Jakob Wimpfeling, bewiesen eine Deutschbewußtheit, wie man sie sonst nirgends kannte. Der Kampf an der alten Reichsgrenze und bie drohende Gefahr französischer Überfremdung hatten sie wachgerufen. Jest treten

folche Manner am Oberrhein als die erften Berolde eines erften gesamtdeutschen Nationalbewußtseins und Erweder eines neuen gesamtdeutschen Geschichtsbildes in Erscheinung.

Ihrer beutschen Begeifterung, mit der Wimpfelings Streitschrift "Germania" 1501 in alle Welt ruft, es feien Strafburg ,,und die anderen Städte des Rheines den Frangofen nie unterworfen gewesen", hatte in dem letten Ritter, Ronig Dari. milian I., einen tiefen Widerhall gefunden. Geine Che mit der Erbtochter Maria von Burgund follte weite Landstriche jener Gebiete, die Franfreich feit dem Ende feines hundertjährigen Krieges gegen England - mabrend deffen Dauer es die deutsche Grenze nicht anzutaften magte - fich angemaßt hatte, dem Reich beimbringen. Schon 1479 murden durch den Sieg von Guinegate die Reichslande Flandern und Artois zurückgeholt, eine zeitweise Abtretung der Freigrafichaft rudgangig gemacht und im Rampf gegen Karl VIII. die alte Reichsgrenze 1493 ehrenvoll behauptet. Go zweifels, frei bildet für Raifer Maximilian I. die Freigraficaft mit ben Diederlanden Teile Deutschlands, daß fie im Jahre 1512 jum Burgundischen Reichsfreis ertlart merden.

Bis zu feinem Lebensabend focht Maximilian ohne Ermuden für die deutsche Westgrenze aus feinem farten Gefühl: "Deutsch ift mein Ehr, und mein Ehr ift deutsch Ehr." Obgleich fein Entel Raifer Rarl V. ihm nicht gang in diefer Gefinnung folgte, fo vertrat er wenigstens in feinen geldjugen gegen Frang I. von Franfreich, deffen Raiferplane deutsche Sandelsherren vereitelt hatten, die alte beutiche Reichsgrenze und bie Rechte bes Reiches im Weften. Die migbrauchlich eingeführte frangofische Lebenshoheit über das Artois und Flandern wurden nach dem fiegreichen Madrider Frieden von 1526 aufgehoben. Allein nicht fämtlichen Schichten bes Reiches lagen die rechtlichen und politischen Werhaltniffe im Weften fo flar por Augen wie dem Raifer felbst und manchen weftdeutschen Deichsftadten. Go vermochte Frantreich die Wirren der deutschen Religionsfriege und Fürstenaufffande mehrfach gu benügen, um endlich jene hiftorifche deutsche Grenge, die bislang nur an wenigen Stellen eine vorübergebende Berlagerung erfahren hatte, durch Lift oder Gewalt gu verandern.

Erst 1551 und 1552 kamen in Werträgen von Friedewald und Chambord ein Teil der mittelund norddeutschen Fürsten mit dem König Heinrich II.
von Frankreich überein, daß ihm für seinen Beistand gegen Karl V. Kambrich (Cambrai), Met,
Tull (Toul) und Birten (Verdun) übergeben
werden sollten. Freilich die vertragschließenden deutsichen Fürsten, unter denen sich bezeichnenderweise
nicht einer aus dem betroffenen Gebiet befand, besassen keinerlei Berfügungsrecht über diese uralten
Reichsteile. Somit fehlte ihrer Zusage, der Kaiser
und Reich die Zustimmung verweigerten, segliche
Rechtskraft. Aber selbst diese ihrer deutschen Pflicht

vergeffenben Frankreidifreunde bachten nicht im entfernten daran, durch ihre Abmadjung etwa das Reich gu entgliedern. Lediglich ,als ein Wifar bes beiligen Reiches" und mit ausbrudlichem Worbehalt der Gerechtsame des Reiches follte der frangofische Ronig in diefen Candichaften gebieten durfen. 2015 Beinrich II. daraufbin 1552 völlig überrafchend für die einzelnen Städte in Des, Zull (Zoul) und Wirten (Berdun) einzog, da wollten die Gemeinden um feinen Dreis auf ihre Reichsglied. ichaft verzichten. Erft nachdem man beifpielsmeife in Des den Stadtrat durch hinterlift übermaltigt und ermordet hatte, ichwor die verängstigte Burgerichaft dem Ronig von Frankreich, und auch jest noch "unbeschadet der Rechte des Reiches". (Giebe biergu auch Beitrag auf Geite 80. Schriftlig.) Abnliche Berfuche, fich Stragburgs ju bemachtigen, murben abgewiesen. Die Stadt bat vielmehr den Raifer, er moge fie ju "einer farten Wormauer bes gangen Rheinstroms machen". Dhne Unterichied des Bekenntniffes ichmoren fich die Abgeord. neten der 10 elfäffifden Reichsftadte 1577, alfo ju einer fonft von Religionsfriegen burdmublten Beit, daß fie fich und ihre Machtommen ,,nimmer ju emigen Beiten . . . von dem Beiligen romifden Reich wollen bringen laffen". Spätere frangofifche Berricher, insbesondere Beinrich IV. und Lud. wig XIII. mit feinem leitenden Staatsmann Rardinal Michelieu, gaben die hoffnung nicht auf, unter Wahrnehmung der deutschen Gifersucht bem Reiche feine alten Cande weftlich bes Mheins ju entreißen. 1635 brechen frangofifche Beere ins Bergogtum Cothringen ein. Dungig (Mancy) wird jest von ihnen erobert, bas Land mit Baffengewalt nach ber Bertreibung des angeftammten beutiden Bergogs Rarl IV. dem allerdriftlichften Ronig unterworfen. Obwohl die Schweden tief im Reich fteben und das Elfaß fich der Frangofen taum noch ju erwehren vermag, gibt Raifer Ferdinand II. bas Reichsrecht nicht preis. Er einigt fich 1636 mit den Rurfürften über die Wiederbefreiung der meft. lichen Lande. Denn "folange Lothringen, Die Bormauer des Reiches, den Banden Frankreichs überlaffen bleibe, werde das Reich den feindlichen Ginbrüchen diefer Macht ausgeliefert bleiben". Um bas Deutschtum, bas feine Art mit ftolger Entichloffenbeit verteidigte, in diefen berrlichen Landen gugrunde ju richten und auszurotten, erwogen 1638 maß. gebliche französische Kreise die Umstedelung der deutschen Bevölkerung nach Ranada. Da trop aller Gewalt die deutschen Reichsftädte im Westen die Unterwerfung unter die Krone Frankreich unerschütterlich ablehnten, mußte ber Ronig beifpielsmeife ber Stadt Rolmar ausbrudlich ihre Reichsfreiheit gemahrleiften, mogegen bie Ginwohnerschaft von Zabern 1648 rudfichtslos vor die Enticheidung: Treueid oder Muswanderung, geftellt murbe.

Der Nachfolger Richelieus, Kardinal Magarin, erreichte ichließlich im Westfälischen Frieden, der 1648 die deutsche Ohnmacht für alle Ewig-

feit besiegeln follte, unter anderem die Abtretung von Teilen des Elfaß, des dortigen öfterreichi. ichen Bausbefiges und den Erwerb einer Land. vogtei über gehn reichs. freie Städte. Jest erft murden ben Fürften die Unerfennung bes Danbes von Met, Zull (Loul) und Birten (Ber. dun) abgezwungen. Jedoch fo groß die Mot auch mar, die lothringische Frage murbe nicht angefdnitten. Gelbft im Beft. falifchen Frieden tonnte man das Deutsche Reich nod nicht fo verkleinern, wie man es in Paris gehofft hatte. Zwar ichie. ben jest die Gidgenoffen und bie unabhängigen Miederlande aus dem Reichsverband aus, dem fie bis babin angehört haften, aber nad wie vor griff das Deutsche Reich

Verdun o Metz
Toul?

Frankreich

Flandern, Lugemburg, Burgund

mmm neue Staaten

Im Frieden zu Munster und Osnabrück erhielt Frankreich gahlreiche deutsche Gebiete

doch in den füdlichen Niederlanden wie der Freigrafschaft Burgund weit hinüber in die Lande des alten Reichsbesitzes im Westen.

Woll Beforgnis erkannte König Ludwig XIV., daß felbft das hinterhaltige Wertragswerk von 1648 bie Reichstreue bes Elfag nicht zu brechen vermochte. Die dortigen Stadte pochten auf ihre Reichsfreiheit und verweigerten ihm den Untertaneneid. 1654 nehmen die Elfaffer Reichs. städte von Rechtes wegen am deutschen Reichs. tag teil, und vier Jahre bernach ichwort Raifer Leopold I., ihre Reichszugehörigkeit gu fcugen. Allein bald hest Frantreich vom Often ber die Türken gegen das ausgeblutete Mitteleuropa und iprengt in ungabligen großen und fleinen Willfuraften im Weften Stud um Stud vom alten Reichsland ab. Doch 1670 läßt der Connenfonig ben Elfaffer Burgern erflaren, daß er an feine Ginverleibung dente. Gleichzeitig fampft am Regens, burger Reichstag ihr Anführer Anton Schott mit dem Mut der Uberzeugung und der Berzweiflung für das deutsche Recht und die Freiheit der Reichs. ftabte. Ingwischen greift bas Unbeil weiter um fic. Widerrechtlich befest Ludwig XIV. die Freigraf. icaft Burgund 1674 und läßt fie fich im Dommegener Frieden 1678 abtreten. Kurg banach beginnen trugerifche Gerichtshofe, unter allerhand durftigen Wormanden bie frangofifche Macht gegen bas geschichtliche und volfliche Mecht des Reiches weiter vorzutragen. Tropbem bleiben Die gebn Elfäffer Reichsftadte Franfreichs erflarte

78

(Gottlegung Geite 80)

### Gier pricht die front

Uns hat das Leben mehr als vielen gegeben, warten wir ruhig ab, ob es auch mehr von uns zu fordern hat!

Der im Often gefallene Zugführer Ernst Wurche hinterließ dieses soldatische Bekenntnis. In dem Buch "Der Wanderer zwischen beiden Welten" von seinem Rompaniekameraden Walter Flex lebt es fort.

Im Vorfeld, gegenüber einer von Maroffanern besetzten Stellung, fand ich ein Vild dieses Gefallenen. Der Fund erinnerte mich an einen Brief, den wohl die Mutter Wurches von Flex erhielt. Da hieß es über den Soldatentod des Rameraden: Was er auch noch erreicht hätte im Leben, höher hätte er es nimmer gebracht...

Söher hätte er es nimmer gebracht.

Am gleichen Tage wunderten sich meine Männer im Bunter, daß ich die Anschriften ihrer Lieben notierte.

Es foll unser Wille und unsere Soffnung sein, daß die Seimat auch über uns durch irgendeinen Feldpostbrief immer nur das hört, was stolz macht.

Mag es hart sein, wenn es nur gut ist. Tapfer sein ist gut.

Nur eine niedrige Gesinnung schätzt die Verluste eines Krieges höher ein als seinen Gewinn an seelischen Kräften. Wer den Gewinn an Charafterwerten fieht, die jeder Volkskrieg auslöst, dem wird bas alte große Wort neu bestätigt:

Vater aller Dinge ift ber Rrieg!

Nicht erst die Schlacht vermittelt den weiteren Blick und die mannhafte Reife, sondern das Stellungnehmen zu den Dingen aus der plötzlich völlig geänderten persönlichen Lage wirkt bereits läuternd. Der ernste Hintergrund weckt ernste Fragen.

Es sind nicht die Schlechtesten, die sich aus dem Krieg trotz seiner Grausamkeit und Härte eine große Wende zum Guten versprechen.

Was wäre auch unser Sieg für das Reich ohne den Mehrwert an guten Kräften bei jedem einzelnen.

Erst dieser sittliche Gewinn bürgt das für, daß mit dem Sieg auch der Frieden gewonnen wird. Hier sollst du Kriegsgewinnler sein wollen!

Den Waffensieg erhöht ber Sieg in taufend Berzen.

Selbst im Zusammenbruch von 1918 vergaß der tausendfach stets unbesiegte Frontsoldat die deutsche Sendung nicht. Der Glaube an Deutschland schuf als lettes Wort des Großen Krieges das gläubige Befenntnis zu der Sendung deutschen Soldatentums, die wir heute erfüllen dürfen: "Denn wir müssen ja das Licht in die dunkle Welt tragen —." (Zöberlein in "Glaube an Deutschland".) F. S. Woweries



Beinde, und gum Erftaunen bes Pringen Conbe gebt die unterelfaffifche Ritterichaft gleiche 2Bege. Einstweilen icheint bas beutiche Recht im Weften trot mancherlei Berlufte fich zu behaupten. Da überrumpelt der frangofische Kriegsminister Louvois in der Macht jum 28. September 1681 die freie Reichsstadt Stragburg. Indeffen das Reich vergiditet nicht auf fein Recht. Brandenburger Staats. manner, offerreichifde Publiziften, deutsche Reichs. ftadte fordern, mabrend frangofifche Borden die Pfalz und den Oberrhein verheeren, unnach. giebig die Berausgabe der fernbeutichen Stadt, ba das Reich ,ohne Buruderstattung Strafburgs fich feiner Sicherheit auf ewig verluftig und entfett feben mußte". Erogdem noch der Reichsfeldberr Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden die Barnung ausiprad, daß ohne Stragburg ,, die deutiche Freiheit unmöglich befteben tonne", gaben die habs. burgifden Unterhandler im Rhsmpter Bertrag von 1697 Strafburg verloren. Dafür mußte Frankreich allerdings Freiburg i. B., Teile bes Elfaß und Luremburg fowie Lothringen wieder ausliefern. Ohne den vorzeitigen Gonderfrieden Englands, der Miederlande fowie der fpanischen Sabs. burger mare dem Reich damals mahricheinlich feine gange alte Grenge rechtmäßig wiedererftattet worden.

Tros häufiger Bejegung und des außerften Aufgebots an Zwang und Lodung gelang es Franfreich nicht, fid die geraubten Gebiete mirklich gu fichern. Sie blieben ein bodift ungewiffer, da rechtlich vom Reich stets angefochtener Befig. In diefer Zwangs. lage fieht fich der Berfailler Sof genötigt, noch 1709 die Rudgabe Strafburgs und 1710 jene bes gangen Elfaß unter bestimmten Bedingungen anzubieten. Die Friedensichluffe von 1713 und 1714, die allerdings nicht die volle Achtung vor der Reichsgrenze im Weften wieder berfiellen, geben wenigstens die Niederlande, die ihre flämisch. germanische Eigenart unverwüstlich bewahrt hatten, dem Reich heraus. Freilich Candau und Straf. burg blieben einstweilen noch in frangofischer Sand. Unabläffig, obidon durch den inneren Bruderfrieg swifden Ofterreich und Preugen bald gelabmt, verteidigt das Reich feinen Befigftand und fein Recht im Weften. Erft 1738 wird eine feiner prachtigften Landichaften, das Bergogtum Loth. ringen, den habsburgifden Sausintereffen geopfert und dem vertriebenen Polentonig Stanis. laus Lesczinifi ausgeliefert, von dem es Franfreich gu erben municht. Aber auch banach bis gegen bie Mitte des 18. Jahrhunderts bin fehlte es nicht an Unfagen, das deutsche Reichsrecht in der Theorie ju verteidigen und die alte Grenze durch einen Rud. erwerb der entriffenen Gaue wieder herzuftellen.

Richt vor der Frangofischen Revolution und Raiser Napoleon vermochte Frankreich die Reichs. grenze im Westen einzudrücken. Auch dann geschah es nur für turze Jahre, in denen man den deutschen Teilfürsten im Schatten der Bajonette sogenannte

Friedensichluffe aufnötigte, die mit allem Bertommen und Recht des Reiches unvereinbar blieben. 1806 ftirbt das alte Reich. Gobald aber das graufame Zwischenspiel diefer Jahre vorüber und ber Bann gebrochen ift, erftartt in den beutichen Zeilstaaten die nie vergessene Forderung nach ber emftigen Reichsgrenze im Weffen. Der zweite Parifer Friede von 1815 gibt das Gaargebiet und Candau gurud, mogegen bas deutiche Elfag und Lothringen noch unter frangofischer Berrichaft verbleiben. Ihr Befit follte Mapoleon III. dagu bienen, Preugen, das fich auf dem Bege gur Biederbegrundung des Reiches befand, die Rheingrenze, Luremburg und die Einwilligung gur Befegung Belgiens abzupreffen. Jedoch fein Wunfch ging nicht in Erfüllung, und nach dem Sturg des zweiten frangofischen Raiferreichs tritt Frankreich 1871 in den Friedenspraliminarien von Berfailles dem neu erstandenen Deutschen Reich Elfag-Lothringen ab. Damit mar ein weiterer Schritt gur Wiederherftel. lung des deutschen Rechts und Reichs durch Bismard geichehen. Freilich, wichtige Teile bes Elfaß, außerdem Belfort und die Freigrafichaft Burgund, ferner gang Wefflothringen behielt ent. gegen den eindringlichen Mahnungen bedachter Ratgeber, man folle ftarter Rudficht auf die militarifche Sicherheit des Reiches nehmen, die frangoffiche Revublik.

Die Warnung erwies sich als wohlbegründet. Nachdem Deutschland, im Felde unbesiegt, durch Parteikampf und Klassenhaß das Schwert entwunden war, sucht Frankreich nochmals im Werssailler Vertrag von 1919 seinen Wahn von der Rheingrenze zu verwirklichen und das Reich im Zeitalter der Novemberrepublik zu zerstören. Der Raub der Reichslande war ihm scheinbar geglückt, aber das Saargebiet wurde bald vom Führer dem Reich zurückgegeben, die Entmilitarissierung der Rheinlande aufgehoben, die entsehrenden Fesseln von 1919 insgesamt gesprengt.

Das beutsche Wolf steigt zu neuer Macht und Größe empor. Die uralte Sehnsucht ber gesamtgermanischen Idee nähert sich im Großdeutschen Reich ihrer Erfüllung. Wie dieser Glaube in Zeiten bitterer Erniedrigung höchstens verschüttet, doch keinesfalls vernichtet werden konnte, so ist auch das Wissen um unsere geheiligten über tausendjährigen Rechte, die der Feind wohl trüben, aber nie mit Gewalt uns nehmen konnte, unvergessen unvergessen damit auch Deutschlands heiliges Necht auf seine Grenze im Westen.

Gon Freiherr von Dolnis.

Bur vorliegenden Folge: Der Abschnitt "hier spricht bie Front" wurde auszugsweise aus F. H. Woweries "Deutsche Fibel — Worte an Kameraden", Berlag Wilhelm Limpert, Berlin, entnommen. Die Umschlagseite 2 zeigt die Platif Prof Arno Brefers "Der Aufbruch" — Die Aufnahmen zu den Bildseiten stammen von Rabe (1), Dertel (1), hoffmann (3), Scherl (5), Dr. handse (1), Kupserstichkabinett (1), Presse-Bildsachtrale (1), Dr. Stoediner (1), Affociated Pres (1), Weltbild (2), Die Titelseite gestaltete hans Schirmer, Berlin.

Rachdrud, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Der ausgeber: Der Reichsorganistationsleiter — Hauptschulungsamt Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Woweries, Mon izur Zeit an der Front). München, Barerfer is Fernruf: 59.76.21; verantwortlich für den Fragefalten: Hauptorganisationsamt der NSDUP., München Berlag: Franz Eher Nacht. Gmbh. Zweigntederlasung Berlin SW 68. Zimmerftr 87—91 (Zentralverlag der NSDUP.). Fernruf: sur Ferngespräch Sammel-Ar. 11.60.71, sur Ortsgespräch 11.00.22. Drud: M. Nüller & Sohn RG., Berlin SW 68.





heiliger Boden liegt für ums nicht irgendwo im Morgenland, sondern Heilige Erde ist überall da wo einmal dieser Boden mit deutschem Blut verteidigt würde Alfred Rosenberg

Feinde, und jum Erffaunen bes Pringen Conbe gebt die unterelfaffische Mitterschaft gleiche Bege. Einstweilen icheint bas deutiche Recht im Weften trop manderlei Berlufte fich ju behaupten. Da

Black

3/Colo

White

Magenta

Red

Yellow

Green

4

10

6

8

3

2

überrummelt der frangolifde Rriegsminifter Louvois eptember 1681 die freie Indeffen das Reich ver-Brandenburger Staats. bligiften, deutsche Reichs. frangofifche Borden die ein verheeren, unnach. ferndeutiden Stadt, da fattung Straßburgs fich g verluftig und entfett och der Reichsfeldherr n von Baden die War-Strafburg "die deutiche fonne", gaben die habsn Ryswyfer Vertrag erloren. Dafür mußte burg i. B., Teile bes Lothringen wieder aus. en Sonderfrieden Eng. bie der fpanischen Babs. mals wahrscheinlich seine g wiedererstattet worden. und des außerften Auf. ing gelang es Frankreich biete mirtlich gu fichern. ewisser, da rechtlich vom efig. In diefer Zwangs. Her Dof genötigt, noch Stragburgs und Elfaß unter bestimmten Die Friedensichluffe von gs nicht die volle Achtung Beften wieder berftellen, lande, die ihre flamifch. wüstlich bewahrt hatten, Landan und Strag. noch in frangofifcher ird) den inneren Bruder. ind Preugen bald gefeinen Befigftand und 1738 wird eine feiner das Herzogtum Loth. ben hausintereffen geen Polentonig Stanis. bon dem es Franfreich d danad bis gegen die s bin fehlte es nicht an disrecht in der Theorie Brenge durch einen Rud. wieder berguftellen. lichen Revolution und Frankreich die Reichs. fen. Auch dann geschah benen man den deutschen r Bajonette fogenannte

Friedensichluffe aufnötigte, die mit allem Bertommen und Recht des Reiches unvereinbar blieben. 1806 ftirbt das alte Reich. Cobald aber das grau. fame Zwischenspiel diefer Jahre vorüber und der Bann gebrochen ift, erftartt in den beutschen Zeilstaaten die nie vergeffene Forderung nach der einstigen Reichsgrenze im Weften. Der zweite Parifer Friede von 1815 gibt das Saargebiet und Landau gurud, mogegen das deutsche Elfag und Lothringen noch unter frangofifder Berrichaft verbleiben. Ihr Befit follte Napoleon III. dazu dienen, Preugen, das fich auf dem Wege gur Wiederbegrundung des Reiches befand, die Rheingrenge, Luremburg und die Einwilligung jur Befetung Belgiens abzupreffen. Jedoch fein Bunich ging nicht in Erfullung, und nach dem Sturg des zweiten franjoffichen Raiferreichs tritt Frankreich 1871 in den Friedenspraliminarien von Berfailles bem neu erstandenen Deutschen Reich Elfag-Lothringen ab. Damit mar ein weiterer Schritt gur Wiederherftel. lung des deutschen Rechts und Reichs durch Bismard geicheben. Freilich, wichtige Teile bes Elfaß, außerdem Belfort und die Freigrafichaft Bur. gund, ferner gang Befflothringen behielt entgegen den eindringlichen Mahnungen bedachter Ratgeber, man folle ftarter Rudficht auf die militarifche Sicherheit des Reiches nehmen, die frangofifche Republik.

Die Warnung erwies fich als wohlbegrundet. Dadbem Deutschland, im Relde unbefiegt, durch Parteifampf und Rlaffenhaß bas Schwert entwunden war, fucht Frankreich nochmals im Werfailler Vertrag von 1919 feinen Wahn von ber Rheingrenze ju verwirklichen und das Reich im Zeitalter der Novemberrepublit gu gerftoren. Der Raub der Reichslande mar ihm icheinbar gegludt, aber das Saargebiet murde bald vom Gubrer dem Reich gurudgegeben, die Entmilitari. fierung der Rheinlande aufgehoben, die entehrenden Seffeln von 1919 insgefamt gesprengt.

Das deutsche Bolk fteigt zu neuer Dacht und Große empor. Die uralte Gehnfucht ber gefamtgermanischen Idee nabert fich im Großbeutichen Reich ihrer Erfüllung. Wie diefer Glaube in Beiten bitterer Erniedrigung bochftens verichüttet, boch teinesfalls vernichtet werden tonnte, fo ift auch das Wiffen um unfere geheiligten über taufendjahrigen Rechte, die der Feind wohl truben, aber nie mit Gewalt uns nehmen tonnte, unvergeffen unvergeffen damit auch Deutschlands beiliges Recht auf feine Grenze im Beften.

Gos Freiherr von Polnis.

Bur vorliegenden Folge: Der Abichnitt "hier spricht die Front" wurde auszugsweise aus F. H. Woweries "Deutsche Fibel — Worte an Rameraden" Berlag Wilhelm Limpert, Berlin. entnommen. Die Umschlagseite 2 zeigt die Platif Prof Arno Brefers "Der Auf bruch" — Die Aufnahmen zu den Bildseiten stammen von Rabe (1), Dertel (1), Hoffmann (3), Scherl (5), Dr. Handse (1), Rupserstichkabinett (1), Presse Bildsentrale (1), Dr. Stoediner (1), Affociated Preg (1), Weltbild (2). Die Titelseite gestaltete Hans Schirmer, Berlin.

mit Genehmigung des Berlages und der Schriftleitung. Der ausgeber: Der Reichsorganistionsleiter - Hauptschulungsamt. hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Moweries, Won (zur Zeit an der Front). München, Bareritr. 15 Fernruf: 597621; verantwortlich für den Fragekalten: Hauptorganisationsamt der NGDUP., München Berlag: Franz Cher Nacht. Gmbh., Zweigniederlasjung Berlin SW 68. Zimmerstr. 87-91 (Zentralverlag der NGDUP.). Fernruf: für Ferngespräch Sammel-Ar. 11 6071, für Ortsgespräch 11 0022. Drud: W. Wüller & Sohn AG., Berlin SW 68.

80

0

B